Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 17. Freitag, den 19. Januar 1849.

ab en Stande Ungekommene Gremde vom 17. Januar.

Spr. Defonom Rieblewsti aus Dolzig, I. im golbenen Lowen; Sr. Raufm. Rohr aus Rogasen, I. im Hotel de Tyrole; Gr. v. Sendlig, Lieutenant in der 5. Art. Brig aus Torgau, Sr. Glasmer, Lieutenant im 18. Juf.=Regt. aus Breslau, Sr. Juftig-Rommiffarius Brock aus Gofton, fr. Burgermeifter Banfc aus Riebel, bie Sen. Upothefer Ernft aus Bomft, Dhlert aus Miloslaw, Die Sen. Guteb. v. Drofzewefi aus Miforgyn, Szawelsfi aus Bongrowiec, I. im Hotel de Berlin; bie hen. Guteb. Graf Graboweli aus Radownig, v. Goslinoweli aus Rempa, v. Ramiensti aus Dftrowo, v. Brudgewefi aus Charbowo, I. im Hotel de Bavière; bie frn. Guteb. Gobesti aus Brufjegewo, v. Tomicki aus Ludom, Sildebrandt aus Dobiefgyn, I, im fcwargen Abler; Die Sen. Raufl. Gellert, Golbicomibt, Jonas, Rantrowicg, Friedmann, Pranbylefi und heppner aus Plefchen, Spring aus Inowraclam, I. im Cicborn; Sr. Fabritbefiger Dibier aus Podjuch bei Stettin, Sr. Paftor Rogge aus Liffa, Die Brn. Raufl. Frankenftein aus Berlin, Dicht aus Stettin, Br. Abministrator Sahn und Br. Dberforfter Radwitz aus Gora, Sr. Guteb. Bethe aus hammer, Frau Guteb. Rennemann aus Reuftadt a/B., 1. in Laut's Hotel de Rome; fr. Guteb. Ranfowsfi aus Brudgewo, fr. Beamte Callier aus Breichen, Sr. Probft Pantau aus Ratel, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Czapeti aus Ruchary, I. in ber großen Giche; Die Brn. Guteb. Graf Czapeli aus Smoguler, Graf Potworowefi aus Parzenczewo, I, in Hotel de Vienne; Sr. Burgermeifter Lewandowsti aus Samter, Br. Probft Stefansti aus Ceretwica, I. in ben brei Lilien; Die grn. Guteb. v. Bojanowell aus Smolowo, v. Bieganeti aus Cyfowo, v. Wolniewiez aus Debicz, v. Dabrowski aus Winnagora, v. Bojanowski sen, und jun. aus Offrowieczto, Grafen Dabeti sen, und jun. und v. Piwnieli aus Rolaczfowo, v. Refoweff aus Rubniczyef, I. im Bagar; Gr. Guteb. Graf

Respecti and Blocifzewo, Frau Guteb. v. Chlapoweta aus Bonitowo, I. im Hotel de Dresde; Sr. Unteroffigier Roffometi aus Gnefen, Sr. Sandler Ropineti aus Schroda, fr. Defonom Chantowell aus Mielno, I. im Reb.

Im Soppothefenbuche bes abeligen Gutes Rionowice ober Rlane, im grau= ftabter Rreife bes Regierungs : Begirts Posen sieht Rubr. III. Mr. 1 einges skiej, zaintabulowano w Rubryce III. tragen:

Gine Protestation fur ben ehemali= gen Rammerherrn Jofeph von Jos nemann wegen einer unterm 30. December 1796 angemelbeten Fors derung von 2000 Gulden polnifch fen usque ad alterum tantum ex inscriptione bes Ernft von Bojas noweli im Grod zu Bofen feria tertia post festum Aegidii unb ex cessione bes Maximilian von stum Sti Aegidii ex cessione Mielyneft im Grod zu Frauftadt Maximiliana Mielżyńskiego w bom 9 Oftober 1781 ex decreto grodzie Wschowskim z dnia 9.

Supolit v. Szczawineli, ale Diegbraus Hypolit Szczawiński jako dożywo. der von Klanowice und Bater ber mine tni posiedziciel i ojciec matoletnich berjahrigen Befifer behauptet, bag ber dziedzicow Klonowca twierdzi, it Glaubiger befriedigt, die Quittung nebft wierzyciel juz zaspokojony zostal. ben Dofumenten über die Poft verloren Ze kwit wraz z dokumentami na te gegangen und, wer jenen beerbt habe, summe wystawionemi zagingl i kto

Muffeinen Aufragwerben allebiejenigen, de Wniosek jego wzywają się wszy. welche ale Cigenthumer, Erben, Ceffio, scy ci, którzy jako właściciele, spadnarien, Pfandinhaber ober aus einem ans kobiercy, cessyonaryusze, posiedziberen Rechtogrunde an bie bezeichnete Pofter ciele zastawni lub ktorzy z innego ober bas barüber unterm 15. August 1800 Jakiegokolwiek dowodu prawa właausgefertigte Sppothefen Dofument Alis sności do wyżej namienionej summy,

W księdze hypotecznej dobr ziemskich Klonowiec, powiatu Wschowskiego w obwodzie Regencyi Poznań. Nr. I .:

ex decreto z dnia 12. Czerwca 1800. protestacyą dla byłego Szambelana Józefa Jonemann względem zameldowanej na dn. 30. Grudnia 1796. pretensyi oder 333 Mthir. 8 ggr. nebft Bins 2000 Zit, pol. czyli 333 Tal. 8 dgr. wraz z procentem ad alterum tantum ex inscriptione Er. nesta Bojanowskiego w grodzie Poznańskim feria tertia post fe-Bon 12. Juni 1800. D. Burg. and Paździerpika 1781. zdziałanej.

unbefaunt feintud ad geine I ob laio H mwierzyciela odziedziczył, niewiadomo,

fpruche ju haben permeinen, aufgeforbert, lub do wydanego na takową pod dn.

folde spatestens in bem am 2. Upril 1849 Lormittage um 10 Uhr in unserem Instruktionszimmer vor bem Oberlandess gerichte-Referendarius Witholz anstehenben Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit prakludirt werden.

Pofen, ben 19. Oftober 1848.

Konigl. Ober-Landes-Gericht; Abthl. für die Prozes. Sachen.

2) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Schroda.

Das den Ludwig und Marianna Smis derökischen Sheleuten gehörige, in der Stadt Schroda sub Mro. 169 belegene Grundstück, abgeschäft auf 628 Athlr. 23 Sgr. 4 Pf., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 16. Upril 1849 Vormittags 10 Uhr an or. bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der Richter: v. Lewandowell. T

3) Nothwendiger Verkauf. and Lands und Stadtgericht zud

Das ben August und Anna Rofina Brandtfchen Cheleuten gehörige, ju Podjeziorze
sub Nro. 1. belegene Erbzins- Muhlen-

15. Sierpnia 1800. wykazu hypotes cznego i z nim złączonych dokumentów prawa własności rościć mogli, aby się z takowemi najpóźniej na wyznaczonym na dzień 2. Kwietnia 1849. o godzinie 10tej przed południem przed deputowanym Referendaryuszem Witholz w izbie naszej instrukcyjnej terminie zgłosili, w przeciwnym razie z takowemi prekludowani zostaną.

Poznań, dn. 19. Październ 1848. Król. Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Nieruchomość do Ludwika i Maryanny Świderskich małżonków należąca, w mieście Szrodzie pod liczbą 169 położona, oszacowana na 628 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotocznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Kwiestnia 1849. przed południem o godzinie 1016j w miejscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.

Sędzia: Lewandowski

Sprzedaż konieczna. W 1300 Sąd Ziemsko-miejskie

Wieczysto-czynszowy grunt młyński, do Augusta i Anny Rozyny Brandtów małżonków należący, w Grundstud, abgeschätzt auf 1262 Rible. 15 Ggr. zufolge ber, nebst Sypothetensschein und Bedingungen in der Registra, tur einzusehenden Taxe, soll am 5. Mai 1849 Bormittags 10 Uhr an odentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten wers ben aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklufion fpatestens in diesem Termine zu melden.

4) Der Johann Repomucen v. Boja=
noweffi zu Chudzice und die Emilie v. Za=
borowefa zu Jłowiec, haben mittelst Che=
vertrages vom 13. Oftober 1848 die
Gemeinschaft der Guter und des Erwer=
bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur
offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroda, am 4. Dezember 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podjeziorze pod liczbą I. położony, oszacowany na 1262 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Maja 1849 przedpoludniem o godzinie 10téj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ur. Jan Nepomucen Bojanowski z Chudzic i Ur. Emilia Zaborowska z Iłowca, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Października 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 4. Grudnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Bekanntmachung. In termino ben 8. Februar c. Vormittags um 10 Uhr werde ich die im Wege der Exekution abgepfändeten hundert Stud Schaake, worunter 50 Mutter und 50 Hammel sich besinden und durchschniktlich pro Stud auf 2 Athlr. 5 sgr. abgeschätzt sind, in loco Orpiszewek diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant versteigern, wozu ich Rauflussige hierdurch einlade.

Dieschen, den 15. Fanuar 1849. /
Ber Auftione Sozyny
Bernander manekary, w

Obwieszczenie. W terminie dnia 8. Lutegor, b. zrana ogodzinie 10. będę w drodze exekucyi zafantowane 100 owiec, między któremi 50 maciór i 50 skopów się znajduje i które po 2 Tal. 5 égr. otaxowane są, in loco Orpiszewek publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zaplatę w pruskim kurancie sprzedawał, do czego chęć kupienia mających wzywam.

Pleszew, dnia 15. Stycznia 1849.

Komissarz aukcyjny da Ackermann,

- 6) Sprawozdanie w Nr. 1. Gazety Polskiej od obyw. Albina Malczewskiego żądane, zostało przez niegoż w Redakcyi złożone. Nadmienia się jednakowoż, iż wydatek pod Litt. e. powinien być dowodem stwierdzony, również jest rzeczą szafującego groszem publicznym, aby od pana J. S. żądał ścisłego rachunku.

  P. B.
- 7) Szanowny obywatel Teodor Mycielski z Chocieszewic w zaszłém nieporozumieniu mojém z rodzonym bratem jego Stanisławem Mycielskim z Dembna, tak wyraża się Teodor w swym liście, który jako obraz szlachetnego jego charakteru linii Mycielskich poległych na polach Grochowa, kommunikuje: "Jużem to Panu w ostatnim liście moim oświadczył, że wolno ci użyć wszelkich środków w dochodzeniu i odzyskaniu swéj własności. Jakkolwiek przykro było mi czytać artykuł w Gazecie umieszczony, to przecież pojmuję należycie, że serce tam milczeć musi, gdzie o cudzy ważny chodzi interes, tém bardziej, że na dobrém oparty prawie. W mojém polożeniu i obecnych stosunkach nic mi innego nie pozostaje jak tylko życzyć, aby ta sprawa jak najprędzej i najlepiej załatwioną została. Kończę tém życzeniem, bo śmierć mego najmłodszego syna nie dozwala mi pisać obszerniej, łącząc etc.

Chocieszewice, dnia 12. Stycznia 1849.

Do Wgo Poleskiego w Poznaniu.

8) Na umieszczony artykuł w Gazecie Polskiej Nr. 3. pana Antoniego Poleskiego z daty 1. Stycznia r. b. odpowiadam, iż pan Poleski, czyniąc mi dotkliwe i falszywe zarzuty, sam się bezwstydnie skarambulował z swemi marzeniami. Dembno, dnia 9. Stycznia 1849.

Stanisław Mycielski.

- 9) Že p. Stanisław Mycielski z Dembna, assystując do końca czynności, był rekojmią facyendy swego synowca, to nieulega żadnéj wątpliwości; o czem znany z sumiennego charakteru p. Gregor i cała przekonana jest Publiczność. Poznań, dnia 15. Stycznia 1849. Antoni Poleski.
- 10) Ktoby sobie życzył przyjąć korzystne miejsce nauczyciela muzyki w pewnym polskim domu, ten niech się zgłosić zechce do księgarni pana W. Stefańskiego lub do E. Estkowskiego w Poznaniu.

- 11) Znowu mam exemplarze pisma o »Rzezi Galicyjskieja przez pana A. Tesewczyka, sowak wodalod w Loude W. Stefański, owale
- 12) Byly uczeń gimnazyum Trzemeszeńskiego Urbankiewicz, który z Warszawy do Księstwa przed parę miesiącami powrócił, zechce w opowiadaniu o swoich stosunkach prawdy się trzymać, jakoby mu ten lub ow przyobiecał dawać na dobre wykształcenie 200, 100 lub 50 talarów wsparcia, nie zmyślać, pożyczony plaszcz szaraczkowy z podszewką sukienną w kratki odesłać, albowiem w przeciwnym razie może być pewnym, że go do tego policya zmusi.
- 13) Młodzieniec posiadający wykształcenie szkolne, życzy sobie przcz pewien przeciąg czasu, pełnić obowiązki domowego nauczyciela. Uprasza się przeto łaskawie szanownych ziomków, aby w razie potrzeby raczyli się zglosić za listami frankowanymi do Lucyusza Puchalskiego w Splawiu pod Poznaniem, shr openni im sin ilpedangote flavore
- 14) Podpisana Dyrekcya Ligi miejscowej Wolsztyńskiej ma honor Szanowną publiczność uwiadomić: 1) że obywatel Antoni Damski otworzył tutaj, w Wolsztynie nowo nabyty przez obywatela Knechta, aptekarza. Handel korzenny i łokciowy; 2) że obywatel Michał Holoner osiadł tutaj, w domu obywatela Zerby w rynku, jako kowal; 3) że obywatel Józef Marcińkowski rozpoczął tutaj w domu obywatela Krajewskiego rzeźnictwo; 4) że obywatel Rutkowski osiadł tutaj, w domu obywatela Krauzy na rogu, przy kościele farnym, jako kotlarz. Wszyscy obywatele są to dobrzy Polacy, rzetelni ludzie i resp. zgrabni rzemieślnicy.

Wolsztyn, dnia 14. Stycznia 1849.

Dyrekcya miejscowa Ligi Polskiej.

15) Dwa konie skradzione pod dniem 10. na 11. w nocy w Nowej wsi pod miastem Słupce w Polsce, a mianowicie: klacz kasztanowatą bez odmiany lat 6 mającą i wałacha gniadego lat 5. - Za wykrycie tychże daną będzie stósowna nagroda w Kolicach pod Nowém miastem u państwa 10) Ktoby sobie życzył przyjać korzystne miejsce nauchalkwobsa

w pewnym polskim dema, ten nich sie velesić zechte do ksiegarni pana heute ben 19. Januar brittes Rongert, H. . I ob dol Soh. harpfe ...

17) Um jeder Mißbeutung entgegenzutreten, kann ich nicht umbin, biermit bffents lich dem herrn Rechtsanwalt Krauth ofer : Krotowski meine dankbarfte Anerskennung bafur auszusprechen, daß er nicht nur an dem mir, durch die am 2. Mai v. J. erfolgte Gefangennehmung meines Sohnes verursachten Schmerz den regsten Antheil genommen, sondern auch nicht eher geraftet hat, die er, sogar mit eigener Lebensgefahr, die Freigebung des Gefangenen herbeigeführt hatte.

Pojen, ben 15. Januar 1849. C. 2B. Bradvogel, Unwalt.

- 18) Bon St. George b. J. ab ift bie Gaftwirthschaft in bem Rirchborfe Cerefwica an ber großen Samterschen Straße zu verpachten. Darauf Reflektirende wollen sich bei herrmann Baarth in Posen, Dominisanerstraße No. 3., ober bei bem Besitzer in Cereswica melben.
- 20) Ein mit ben nothigen Schulkenntniffen versehener Anabe rechtschaffener Elstern findet ein Untertommen als Lehrling bei Carl Mener, Sapiehaplatz No. 2.
- 21) Gin Lehrling wird verlangt in ber Defillation von 3 Jafdin, Thorftr. 10.
- 22) Frischen großtornigen fließenden Uftrachanschen Caviar und frischen Zafel-Bouillon empfingen Gebruder Undersch.
- 23) In meine Beinhandlung wird ein Lehrling gefucht. Carl Scholt.
- 24) Der bis jest vom Conditor herrn Tomst; benufte Laden, Bronkers und Rramerstraßen = Ede, besgleichen im zweiten Stock Wohnungen von 2 und 4 Stuben, sind in meinem hause Markt, und Bronkerstraßen Ede No. 92. vom 1. April b. J. an zu vermiethen.
- 25) Wohnungen und Garten zu vermiethen. In ben Nowackischen Grundsstüden Königöstraße No. 1. und 2. sind die gegenwärtig vom Gartner Hilbebrand inne habenden Lokale nebst dem großen Garten, so wie auch zwei kleinere Wohnungen, Pferdestall und Wagenremise vom 1. April ab zu vermiethen. Nähere Austekunst im Administrationsbureau Friedrichsstraße No. 30.

- 26) Eine Wohnung von 5 bis 6 3immern mit ober ohne Saal im erften Stock incl. Bubehor und Pferbestall mit Remisen, auch eine kleinere Wohnung, find vom 1. April Schutgenstraße No. 25. zu vermiethen.
- 27) Am Sapiehaplat No. 7. in ber Malzmuhle ift eine Wohnung im erften, eine heizbare Stude im zweiten Stock und eine Farberei im hintergebaube, letztere bicht am fließenden Waffer, zu vermiethen.
- 28) Rleine Gerberftrage 106. find Wohnungen von 24-150 Athlr. vom 1ften Upril ab zu vermiethen. Friedrich Barleben.
- 29) Rleine Gerberftrage Do. 6. ift fogleich ein Stall fur brei Pferbe und eine Bagenremife billig zu vermiethen.
- 30) Fur die Monate Februar und Marg fiehen Berlinerftraße No. 15.c. 2 Trepapen hoch mehrere Stuben im Gangen ober Einzelnen billig zu vermiethen.
- 31) Ein ruhiger Miether sucht ein Zimmer parterre ober eine Treppe boch unweit bes Hotel de Dresde. Gefällige Offerten erbittet fich bie Buchhandlung baselbft.
- 32) In ber Ziegenstraße No. 193. beim Neumarkt ift ein Laben nebst Wohnung vom 1. Upril oder sofort zu vermiethen.

gramerstraßenkelte, reigleichen im gewiese Etoch Lobalbugen von 2 und 4 Etoben, find in meinem Heige Marte von Crouterfor straßen das 90 vont 1. Word

e F, an m vermerben.

33) Das Gafthaus unter ben brei Mohren ift vom 1. April ju vermiethen.

fladen genigefraste Wo. k. und S. find nie gegenwärtig dem Jartner Bellove ben n. inne habenden Lotale urdft bem geoffen Ellerten, fo wie guch gwet elelurte Wohnne gen, Pherbestoll und Wogenremble gem 1. Bert ab zu verwichten. Mabere Lucke